# Churur Aritum,

No. 68.1

Erscheint täglich Morgens mit Ausnahme bes Montags. — Pränumerations-Preis für Einheimische 25 Sgr. Auswärtige zahlen bei den Königl. Post-Anstalten 1 Thir. — Inserate werden täglich bis 4 Ubr Nachmittags angenommen und kostet die dreispaltige Zeile gewöhnlicher Schrift oder beren Raum 1 Sgr. 6 Pf.

[1867.

# Telegraphische Depeschen der Thorner Zeitung.

Angekommen um 13/4 Uhr Mittags.

Wien, 17. Dez. Die Amtliche Zeitung dementirt die Gerüchte von einer bevorstehenden Militäranleihe und Erhöhung der Consponsstener.

London, 17. Dez. Seit gestern haben brei Brandstiftungen durch Fenier stattgesunden. Die Regierung fordert zu freiwilligem Constablerdienst auf. Das Berhör der gestangenen Fenier ist vertagt.

### Telegraphische Nachrichten.

München, 16. Dez. Abgeordnetenkammer. Das Wehrgesetz wurde heute bis zum Artikel 76 erledigt. Morgen wird voraussichtlich die Debatte zum Abschluß gelangen. Hervorzuheben ist aus den heutigen Beschlüssen, raß das von dem Ausschuße vorgeschlagene, auf dem Prinzipe der Selbstverwaltung beruhende Berkahren bei en Ergänzungen zur aktiven Armee angenommen wurde. Der Min. des Inn. hatte Ablehnung beantragt.

Eftingen, 16. Dez. Der Redafteur des "Beobachters", Maher, ist wegen Beleidigung ber königlich preußischen Staatsregierung zu 3 Monat Festungsstrafe und 100 Julden Geldbuße und wegen Beleidigung des Königs von Preußen zu ferneren 6 Wochen Festungsstrafe

und 40 Gulden verurtheilt.

Wien, 16. Dez. Sitzung bes Bubgetaus-fcufes. Frhr. v. Beuft, welcher berfelben an-wohnte, erklärte, es fei Absicht ber Regierung, Die Delegationen balomöglichst zu einer furgen Seffion einzuberufen. Sinfictlich ber übrigen Bertretungstörper muniche fie jedoch erft bie Unficten bes Ausschufes zu vernehmen. Die Sauptrebner im Ausschufe sprachen fich entschieben für bie Fortbauer ber Gession aus, und machten neben allgemeinen politischen Grunden bie Nothwendigfeit geltend, das Budget sowie die verschiedenen Gesetze fonfessionellen und volfs. wirthichaftlichen Charaftere ju Stande bringen. Begenüber Berger, welcher gegen bie Ginberufung bes Landtages fprach, boben bie galigischen Mitglieder hervor, bag bie Ginberufung bes Landtages zur Rotifizierung ber erfolgten Canftion bes Staatsgrundgesetes und zur Botirung bes Budgets nothwendig fei. Der Ausschuß nahm bie Regierungsvorlage betr. bie Forterhebung ber Steuern und Abgaben an, jedoch nur auf brei Monate.

Wie die "Reichsrathsforrespondenz" von verläßlicher Seite erfährt, würde der Reichsrath Ende dieser Boche geschloßen werden und die Delegationen behuss Botirung des Reichsbudgets Ansang Januar zusammentreten. Die Sinsberusung der Einzellandtage und die Eröffnung des neuen Reichraths würden dann im Diärzstattsinden, und letzterem die Finanzgesetze für 1868 vorgekzt werden. — Der "Debatte" zu folge dürste wahrscheinlich nicht Fürst Sarlos

Auersperg, sonbern Graf Taaffe mit ber Bildung eines cisleithanischen Ministeriums betrant merben.

Baris, 16. Dez. In der heutigen Sitzung bes gesetzgebenden Rörpers stellte Bicard trei Interpellationsgesuche, bas erfte über bie im ital. Grunbuche veröffentlichten, in bas frangofische Gelbbuch aber nicht aufgenommenen Depeschen; bas zweite bezüglich ber Beschlagnahme beutscher und italien. Zeitungen an ber frang. Grenge; bas britte betreffend bie Finangen ber Ctabt Baris. - Auf einen Untrag des Abg. Saent= jen's bestätigte Rouber, bag bie Regierung eine Borlage behufs Reduktion der Telegraphen Gebühren vorbereitet und werbe bie Borlage nachftens eingereicht merben. - Die Debatte über ben Urmeegesehentwurf wird Donnerstag beginnen. — "Batrie" und "Etenbard" bementiren übereinstimmend bie bon amerit. Blättern gebrachte Nachricht von der Ankunft eines frangosischen Gesandten in Mexito und erklüren, ber Raiser Napoleon werbe ju Juarez feinen Bertreter fenden.

Florenz, 16. Dez. Die von bem parifer "Temps" gebrachte Nachricht, Nitter Nigra merde als Gesandter nach London gehen und in Baris burch Bisconti Benosta ersett werden, wird von nnerrichteter Seite als burchaus unbegründet erf art

New York, 5. Dezember. (per Dampfer) Dem Ausschusse für ausw. Angeleg. ist eine Resolution zugewiesen, nach welcher etwaige Ansprücke, welche frembe Regierungen auf naturalisirte Bürger ber Vereinigten Staaten geltend machen sollten, das Recht der letzteren auf den Schutz der Union nicht affiziren dürfen, vielmehr die Regierung der Union dieselben im Auslande auf jede Gefahr hin schützen solle. Der Senat hat eine Resolution angenommen, welche die Vorlegung der Ockumente über die Alabama: Angelegenheit verlangt. Die Negerkravalle im Staate Alabama sind militärisch unterdrückt worden. — Zum Major von New-York ist Hosffmann (Demokrat) wiedergewählt worden.

Bremen, 16. Dez. Die hier eingetroffenen Berichte aus St. Thomas, welche von bem westindischen Postdampfer in St. Nazaire abgegeben worden sind, reichen bis zum 18. Nov. und entwersen ein trostloses Bild von den burch bas Erdbeben daselbst angerichteten Berwüstungen. Denselben Berichten zufolge wäre es sehr möglich, daß der Kongreß der Bereinigten Staaten, in Andetracht dieser Umstände, seine Einwilligung zu dem Berkaufsvertrage mit Dänemark versagte.

Preußischer Landtag.

Berlin. [Haupt-Extraordinarium.] Der Abg. Lesse hat zu dem Eiat des Finanzministeriums (XII. Allg. Fonds, Tit. 3) folgenden, binreichend unterstützten Antrag gestellt: Der K. Staatsregierung 400,000 Thlr. unter dem Rubrum zu bewilligen: Haupt-Extraordinarium, über desse Berwendung die nachträgliche Genehmigung der Landesvertretung einzuholen ist.

— [Stellvertretungskosten.] Die "BolksBeitung" schreibt: Während des Neichstages wurden
dem Obertribunalsrath Dr. Waldeck als Mitglied
desselben keine Stellwertretungskosten abgezogen, jett
ist demselben jedoch die amtliche Mittheilung zugegangen, daß er solche bezahlen soll. Zwei andere Mitglieder des Obertribunals, die Abg. Reichensperger und Frech sind zu der Zahlung von
Stellvertretungskosten bisher nicht herangezogen.
Die obige Verfügung ist nach dem Abgange
des Justizministers Grafen Lippe erlassen.
16. Sihung des Abgeordnetenhauses am 14. Dezember.

Es wird in den Abstimmungen über die Gehalts= erhöhungen für die höheren Beamten fortgefahren. Die Regierung verlangt die Erhöhung für 10 Mini= sterial=Direktoren von 4000 Thlr. auf 4500 Thlr. Die Zählung ergiebt, daß die Bewilligung mit 173 gegen 169 St., und die von der Linken verlangte na= mentliche Abstimmung, daß sie mit 189 gegen 185 St. erfolgt ift. Darauf wird die Erhöhung von 3500 Thir. auf 4000 Thir. speziell für einen Ministerial= Direktor im geiftl. Ministerium bewilligt, dagegen für ben Direktor der Hauptverwaltung der Staatsichul= den, desgleichen von 4000 auf 4500 Thir. für den Geh. Kabinetsrath und den Präsidenten des Ober= Kirchenraths, desgleichen für die drei Vice-Präsiden= ten des Ober-Tribunals und den General-Staats= anwalt, von je 3500 auf 4000 Thir. und für die bei= den Direktoren der Ober = Rechnungskammer von je 3000 auf 3500 Thir. mit wachsenden Majoritäten ab= gelehnt. Bei dem Titel zur Berginfung und Tilgung der Schulden der vormals freien Stadt Frankfurt (im Ganzen 580,100 Thir.) wird ein Antrag Birchows angenommen, der event. die Zurückerstattung des Kon= tributions-Anlehens vorbehält. Zu No. VI. Tit. 1 Benfionen für Civilbeamte 3,050,000 Thir., die bewilligt werden) wird ein Antrag des Abg. Virchow angenommen! die Regierung wiederholt und dringend um Vorlage eines Wefets-Entwurfs über Die Benfionirung der Civilbeamten zu ersuchen.

### Politische Uebersicht. Norddeutscher Bund.

Berlin. Man weiß in unterrichteten Kreisen, jett bestimmt, daß der Kriegsminister v. Roon, der nach Weihnachten seinen mehrwöchentlichen Urlaub antritt, in den Staatsdienst nicht wieder eintreten wird, weil er wegen zu großer Angegrissenbeit den sehr umfänglichen Geschäften seines Ressorts nicht mehr länger vorstehen kann. Dei der späteren Ernennung eines neuen Kriegsministers wird dann auch die definitive Trennung des Marineministeriums von dem des Krieges vor sich gehen und ein Marineminister ernannt werden. Das Provisorium dürste jedoch noch ein volles Viertesjahr währen. (Magd. 3tg.)

Hamburg, 15. Dezbr. Die vom Senat und der Bürgerschaft niedergesetzte Commission zur Prüfung der durch den Anschluß Hamburgs an den Nordd. Bund hervorgerusenen wirthschaftlichen und sinanziellen Fragen empsiehlt in der zuversichtlichen Gossenung, daß die auf Hamburg entsallende Beitragsquote von 1,600,000 Courantmark sich später ermäßigen wird, das entsprechende Desicit des Budgets pro 1868

vorläufig durch die Rest-Uebecschüffe früherer Jahresrechnungen zu decken.

Medlenburg. Ueber die rechtlichen Berhältniffe der Juden find von dem Komite, welchem die Regie= rungsvorlagen überwiesen waren, ein Majoritäts= und ein Minoritätsbericht abgestattet. Ersterer, von fechs adeligen Gutsbesitzern und zwei Bürgermeiftern unter= zeichnet, will die Juden nur insprivatrechtlicher, nicht aber in öffentlicher Beziehung ben Chriften gleichstellen. Mit Diefer Modifitation sei der Schwerin'sche Entwurf anzu= nehmen, und deffen übrige Einschränkungen auch dem Strelitschen Entwurfe gegenüber aufrecht zu erhalten. -Die Minorität will das Prinzip des Bundesgesetzes wahren, welches sich folgendermaßen zusammenfassen laffe: Der Jude hat Anspruch auf die Einräumung aller mit dem Grundbesitze verbundenen privatrechtli= den und öffentlichen Befugnisse, welche nicht im in= neren nothwendigen Zusammenhange mit der drift= lichen Landeskirche stehen. Dem entsprechend wird im Wefentlichen die Annahme des Strelitichen Ent= wurfes empfohlen. Rach lebhafter Debatte wurde mit 87 gegen 23 Stimmen bas Majoritätserachten jum Landtagsbeschluß erhoben. Wenn die Regierung bemgemäß ein Gefet publizirt, so wird ben Juden nichts übrig bleiben, als sich wegen Beschränkung ber ihnen bundesgesetzmäßig zustehenden Rechte bei der Bundesgewalt zu beschweren.

Schwerin, 15. Dezbr. In Bervollständigung der heute Morgen eingegangenen Mittheilungen auß Sternberg wird weiter gemeldet, daß die Landschaft die durch die Bundesverfassung gebotenen Kosten mit 23 gegen 14 Stimmen genehmigt hat. Die Dissentirenden hoben bei ihrem Botum hervor, es sei bekannt, daß der Handelsvertrag Mecklenburgs mit Frankreich modifizirt sei und die Unterzeichnung des betreffenden Bertrages in Paris stattgefunden habe, so daß das Hinderniß für den baldigen Eintritt Meckstenburgs in den Zollverein beseitigt sei.

Aus Thuringen schreibt man ber "B.= u. H.= 3.": Mit Reid bliden wir auf Walded, das kleine Fürsten= thum des Teutoburger Waldes, das der Weisheit fei= nes Herrschers das vortheilhafte Geschäft verdankt, wodurch das Staatslerikon um eine neue Bertrags= form bereichert worden ist. Wer es doch auch so gut hätte, accedirt zu werde, wenn man annectirt nun einmal nicht werben foll. Während Walbed burch bie Großmuth Breußens in seinen Lasten erleichtert wird, feufzen wir hier in den kleinen Ländchen Thüringens unter einer erdrückenden Ueberlaft, die fich voraus= sichtlich von Jahr zu Jahr steigert. Die jetzt den Landtagen vorgelegten Etats bringen in dieser Hin= ficht erschreckende Ziffern. Schwarzburg-Sondershau= fen muß seine Einnahme auf 600,170 Thir. im Bud= get für 1868-71 steigern, um den auf 598,645 Thir. geschraubten Ausgaben gerecht zu werden. Die Klasfenfteuer, bisher mit 1/4 entrichtet, muß zum vollen Betrage geleiftet werden; die Holzpreise in den landesherrlichen Forster, für die Landesangehörigen bis= her ermäßigt, find um 20 Sgr. refp. 1 Thir. pro Klafter erhöht worden. In Coburg follen abermals 200,000 Thir. für militärische Zwede aufgebracht wer= ben. Mehr und mehr greift die Ueberzeugung um fich, daß die kleinen länder auf ihre Selbstständigkeit verzichten müffen, um überhaupt nur den Angehörigen das Berbleiben im Lande möglich zu machen. Schon jetzt siedelt Jeder, der es irgend kann, ins Preußische über.

### Süddentichland.

München, 14. Dezbr. In der gestrigen Situng der Abgeordnetenkammer änßerte bei der Berathung der Wehrgesetze der Ministerpräsident Fürst Hohenslohe: Der gegenwärtige sieberhafte Uebergangszustand, welcher eine große Krisis erwarten läßt, fordere eine erhöhte Wehrkraft, damit Bahern, Achtung gebietend und gerüftet sich eine würdige Stellung erwerbe. Das Milizspstem und die jetzige Wehrverfassung seien dazu nicht außreichend; Bahern erziele, wenn es die erprobte preußische Wehrverfassung nachahme, ein ebenbürtiges Heer, um vereint mit seinen Allierten die dem Rechte drohende Gewalt zurückzuweisen. — Die Kammer verwarf heute den Antrag auf zweijährige Bräsenzeit

bei der Infanterie, und beschloß, daß die Tauer der Bräsenzzeit je nach der Ausbildungsbedürftigkeit der Soldaten innerhalb der dreijährigen Dienstpflicht derzselben zu bemessen sei. Die Kammer erachtet das Contingentsgesetz und das Budgetrecht für hinlängliche Schranken eines etwaigen Mißbrauchs, da das jetige Budget auf einer zweijährigen Präsenzzeit bassirt ist.

### Frankreich.

Paris. Der Minister des Innern, Pinard, ist durch kaiserliches Dekret beauftragt, in der Debatte über das Preßgesetz die Regierung zu vertreten.

"Batrie" bestreitet die Absendung am 5. Dez., unmittelbar nach der Kammersitzung, einer die Erklärungen Rouher's über die römische Frage mildernden Depesche nach Florenz; im Gegentheil sei noch am Tage der Sitzung mit der Billigung des Kaisers eine Depesche an Baron Malaret abgegangen, welche die Erklärungen Rouher's aufrecht erhalte. — Dasselbe Blatt glaubt zu wissen, daß die gestrige Minister= und Geheimerathssitzung in Betress des Armeegesch= entwurses desinitive Beschlüsse gesaßt habe.

Der Jahresbericht über die Finanzlage des Reiches und der Budgetentwurf für 1869 werden wahrscheinlich in der ersten Hälfte des Januar zur Borlage fertig werden.

Aus Paris wird der "Pall Mall Gazette" geschrieben: Die Regierung erachtet die ihr aus Italien zukommenden Berichte für so drohend, daß sie gewaltige Borkehrungen treffe und ihre Schiffe in Toulon und Marseille in Bereitschaft halte, um im Nothfall 5 Divisionen nach Civita-Becchia einzuschissen. In der großen Gießerei von Bourges sei das Kanonengießen eingestellt worden und man liesere dafür von dort täglich 400 Chaffepotgewehre. — Auch der Korrespondent des "Globe" erwähnt die besorgte Stimmung der französsischen Regierung, zumal die Anzeigen sich mehren, daß die italienische Regierung sich der Aktionspartei in die Arme wersen wolle.

"Temps" halt es für wahrscheinlich, saß Nigra, wenn, wie gleichfalls wahrscheinlich, das italienische Barlament das die Stadt Rom zur Hauptstadt Italiens erklärende Botum erneuert, einen zeitweiligen Urlaub nehmen werde.

"Etendard" widerlegt die Ausstührungen mehrerer Journale, welche aus den diplomatischen Aktenstücken des ital. Grünbuches auf Widersprüche in der Politik Frankreichs schließen zu müssen glaubten, und fügt hinzu, es sei nicht unmöglich, daß Erläuterungen, welche die volle Wahrheit an den Tag bringen würden, nachträglich noch im gesetzebenden Körper abgegeben werden

"Patrie" dementirt die Behauptung der Wiener "Presse", daß Kaiser Napoleon nächstens ein auf die Bürgschaft der Integrität des päpstlichen Gebietes bezügliches Manisest an Europa richten werde. Dasselbe Blatt stellt ferner eine bevorstehende Auslösung des gesetzgebenden Körpers, sowie den beabsichtigten Busammentritt einer Vorkonferenz in Paris behufs besinitiver Feststellung eines Konferenzprogrammes in Abrede.

St. Aazaire, den 14. Dez. Der fällige Dampfer aus Beracruz ist heute Bormittag auf der hiesigen Rhede eingetroffen. Unter den Passagieren desselben befindet sich Baron v. Magnus.

### Großbritannien.

London, den 11. Dez. Die Aenderung im Raturalisationsgesetze, die Präsident Johnson in seiner Botschaft dem Kongresse anempsiehlt, hat, außer für Amerika, vornehmlich für zwei Staaten Europas Bedentung, sür Deutschland und England. Denn diese sind es, die den Bereinigten Staaten die größte Anzahl junger Bürger zusühren, und wenn der Präsident will, daß jeder, der das amerikanische Bürgerzecht erhält, durch diesen Akt seinen früheren Obligationen gegen sein Geburtsland vollskändig und allzemein gültig enthoden sein soll, so kann er dabei in erster Reihe nur die beiden genannten Staaten im Auge shaben. Der Gedanke ist übrigens nicht von hente.

Es ift festgestellt, daß die Explosion bei Clerkenwell das Werk won Feniern ift. Die Pollzei hat irisches Gesindel furz vor Ausbruch berselben Das Gefängniß umschleichen gesehen. Letzteres ift unverfehrt geblieben, aber ungefähr ein Dutend armfeliger Nachbarhäuser sind zusammengestürzt. Mehrere Men= schen sind todt, Viele verwundet; die Nachgrabungen dauern fort Ueber den Hergang selbst erfährt man jett, daß 3 Individuen ein mit Bulver gefülltes Faß an die Mauer des Gefängniffes anlehnten und anzündeten. Die Mauern des Gebäudes find theil= weise beschädigt; doch ist das Innere unversehrt geblieben. -- Die "Times" veröffentlicht eine Depefche aus Suez vom 11. d., welche meldet, daß die europäischen Gesangenen des Köuigs Theodor sich am 28. v. Mts. noch in Magdala befanden; ihr Zustand foll befriedigend fein. Die Eingeborenen fuchen fich mit ben Engländern auf guten Jug zu stellen; mehrere Ortschaften mit etwa 12,000 Einwohnern haben ben Engländern Freundschaft angeboten. 4000 Mann egyptischer Truppen befinden sich in Massowah.

Aus Abuffinien berichtet einer der Offiziere der Borbut einiges über Land und Leute. Lettere find sehr wenig zahlreich, sehr arm und erstaunlich häßlich. die Männer geben im adamitischen Kostim und die Weiber tragen einen Fellschurz um die Lenden. Für kleine Einkäufe ist Münze nicht zu brauchen, und Mildy wird von den Eingeborenen für Reis einge= bandelt. Rur Maulthiere und Schlachtvieh werden mit Thalern bezahlt. Civilisation existirt fast nicht. Die Gegend in der Nähe des Lagerplatzes ift schön, aber fehr bergig und wegen des steinigen Bobens nicht eben gunftig für Pferbe. Die Gehölze find fehr bid und enthalten viel borniges Geftrüpp. Sonft ift unter der Begetation Mimosa arabica fehr häufig. In den ersten Tagen war die Jagd fehr ergiebig doch wurde das Wild bald schen und schwer zugäng lich. Dafür machen indeffen Storpionen und Schlan= gen ihre Besuche und finden sich in den Winkeln der Belte, unter den Betten zc. ein. Unbewaffnet das Lager zu verlaffen ift gefährlich, indem der Stamm ber Jahos einzelne Leute anfällt und niedermacht.

— [Die Abhssinische Expedition.] Aus Aden vom 5. Dez. wird berichtet: Oberst Stavely und die letzten Abtheilungen der Scinde-Brigade sind hier auf dem Wege nach Abhssinien durchgekommen. Großer Wassermangel herrscht in Ansley Bay. Die unter den Maulthieren und Pferden ausgebrochenen Krankheiten nehmen beunruhigende Dimensionen an. Sin Abhssinischer Häuptling mit 600 Mann hat sich den Engländern augeschlossen.

### Italien.

Florenz, 10. Dez. Heute ist im Parlament das Grünbuch vertheilt worden: dasselbe enthält 94 diplomatische Aftenstücke, von denen 27 auf die Legion von Antibes und 67 auf die römische Frage sich beziehen.

Busammenstellung der Nachrichten über das Confereng : Projett.

Augsburg. Nach der offiziösen berliner Korresponbenz der "Augsb. Allg. Ztg." v. 14. Deb. ist die Nichtbeschickung der Konferenz seizens Italiens nunmehrlaußersallem Zweifel. Breußen dürftees fürsnothwendig erachten, über die Behandlung der neuesten Phase der Konserenz mit dem andern Großmächten eine Berständigung zu suchen.

— Ein Kabeltelegramm hatte vor Kurzem nach Washington berichtet, daß der amerikanische Gesandte in Paris, General Dix, der französischen Regierung vorgeschlagen habe, Amerika zur projektirten italienischen Konferenz einzuladen. Darauf ließ Präsident Johnson durch seine Organe in der Presse erklären, daß diese Nachricht keinen Glauben verdiene, und wem sie sich bestätige, die Regierung den Schritt des Gesandten missbilligen werde.

### Provinzielles.

Culmfee, 16. Dezember. [Unterftütungen-Jahrmarkt. Gerichtliches.] Auch in unserer Stadt und Umgegend beginnt sich der Wohlthätigkeits-Sinn zu regen, und sagen wir denjenigen herren, welche bereits Beiträge zur Unterstützung der Armen Ringeliefert haben, unfern besten Dank, indem wir zu= gleich die Bitte um fernere gütige Unterstützungen anschließen, welche Herr Scharwenka zu jeder Zeit anzunehmen bereit ift. Besonders erwünscht sind Victualien, Brennmaterial 2c. — Der heutige Jahrmarkt erfreute sich trot ber günstigen Witterung nur eines febr mäßigen Besuches, und war die Kauflust nur ge= ring. Besonders war der Biehmarkt von Berkäufern schlecht besucht und durchschnittlich kaum mittelmäßige Waare ausgeboten. — Die Gerichtstags-Commission, welche hierher am Montage nach jedem ersten des Monats von Thorn herüberkommt, wird von Neujahr an nicht mehr im Lokale bes herrn Scharwenka, fondern bei Berrn Schmidtgall tagen.

### Bermischte Nachrichten.

- In Manchester hat ein Mädchen auf einen Constabler geschossen. Das Motiv war jedoch kein politisches. Eine Irländerin fab einen Conftabler, ber sie verführt und dann sein Cheversprechen ge= brochen hatte, "am Arm einer Anderen" und schoß ibm ein Biftolenfugel in Die Schulter.

[Rähmaschinen - Bettkampf.] Der Fabrikant von Rahmaschinen &. Boede in ber Dranienstraße gu Berlin fordert die Bertreter der in Paris mit einer goldenen Bramie ausgezeichneten Nahmaschinen Des Wheeler = Wilsonschen Suftems zu einem öffent= lichen Wettkampf mit 12 Nähmaschinen verschiedener Construction beraus und sett 5000 Thir. dafür aus, wenn seine Maschinen unterliegen sollten.

### Lofales.

Kreis-Angelegenheiten. Um den Bewohnern der Riederungs-Ortschaften auf dem reckten Weichselufer und der ihnen benachbarten Ortschaften auf der Höhe und der ihnen benachbarten Ortschaften auf der Höhe einen stets passirbaren Weg zu schaffen, nahm die Kreisdertretung das Project in Aussicht, für die besagten Ortschaften eine Kreis-Shausse herziellen zu lassen. Bur Vorderathung dies Projects ist eine Commission von drei Kreistagsmitgliedern erwählt worden, von welchen, wie wir vernehmen, zwei gegen die Aussichrung des Projects und eins für dieselbe sein soll. Daß diese Angelegenheit endlich mat zum Austrage komme, ist um so wünschenswerther, als als die Kreis-Shausse ein nicht fortzuleugnendes Bedürfniß ist, für welches, wie uns mitgetheilt wird, die besagten Niederungsbewohner Opfer zu bringen geneiat sind. Ein ferneres Besteitelegen dieser Bausache seitens der Kreisdertretung, zumal in der jetzigen Beit der Noth, dürfte sicher nicht zu rechtfertigen sein.

— Handwerkerverein. Um Donnerstag, den 19. d., Wahl des neuen Vorstandes p. 1868.

Handwerkerverein. Am Donnerstag, den 19. d., Wahl des neuen Vorstandes p. 1868.

—r. Oktohn. Ein peinlicher Uebelstand macht sich auf der Haltestation Ezierpitz bemerkar, um dessen geneigte Beseitigung die Agl. Direction der Ostbahn viermit ergebenst gebeten wird. Die auf der Haltestation sich einsindenden Vassagiere können daselbst nicht die geringste Erfrischung erhalten, weder ein Glas Branntwein, noch ein Glas Bier, nach welchen sich, zumal in der jetzigen Jadreszeit, das Bedürfnis von selbst einstellt. Dankenswerth wäre es daher, wenn die Kgl. Direction das Berahfolgen der genannten Getränke in Czierpitz, selbstverständlich unter Beschränkungen, welche ihr nothwendig erscheinen werden, gestatten möchte.

schränkungen, welche ihr nothwendig erscheinen werden, gestatten möchte.

— Cisenbahn-Angelegenheiten. Bon Danzig aus ist, wie wir unseren Lesern mitgetbeilt baben, eine Deputation, betreffs Herstellung einer Berbindungsbahn von Dt. Ehlan nach Marienburg zwischen der Ostbahn und der Thorn-Insterdurger Bahn, nach Berlin abgeschickt worden. Man besorgt nämlich in Danzig, daß sich der ganze Handel des polnischen Hinterlandes von dort ab = und Königsberg zuwenden werde. Sollte die Deputation in Berlin nicht renssiren, so ist man in Danzig entschossen, die ca. 8 Meilen lange Berstindungsbahn aus Brivatmitteln zu dauen, event. sich dieserhalb mit englischen Capitalisten in Berbindung zu setzen. — Der Bersonen= und Güterverkehr auf der Bahn Anzig-Reusahrwasser, sowie der auf der Bahn Königsberg – Billau hat seit Aushören der Schiffsahrt sehr zugenommen.

— Unglinksfall. Am Montag, den 17. d., Nachm. ging das Pferd mit der Schlitten-Drosche des Hotel der Sanssone der Verletzt wurden. gestatten möchte.

Bassagiere, einer nicht unerheblich, und der Aufscher verletzt wurden.

Feuer. Am 14. d. Bormittags brannten auf der Domäne Klein-Kamionken 2 Scheunen und ein Speicher ab. Das Unglück soll dadurch entstanden sein, daß Funken von einer zum Ausdreschen verwendeten Vocomobile auf die Strohdächer sielen.

Erklichung. Am 13. d. erstickten durch längere Einwirkung von Koblenoridgas (Koblendunst) auf Schloß Birglau zwei Menschen, und zwei andere liegen erheblich krank darnieder.

Telegraphischer Borfen-Bericht. Berlin, ben 17. Degbr. cr.

| Londs:             |  |      |      |   |      |   |     | ftill.                                                                                             |
|--------------------|--|------|------|---|------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desterr. Banknoten |  |      |      |   |      |   |     | 84                                                                                                 |
| Ruff. Banknoten .  |  | •    |      |   |      | 1 | -   | 845/8                                                                                              |
| m '' + 1           |  |      |      |   |      |   | -   | 841/2                                                                                              |
| Boln. Pfandbriefe  |  |      |      |   |      |   |     | 571/2                                                                                              |
| Westpreuß. do. 4   |  |      |      |   |      |   |     | 82                                                                                                 |
| Posener do. nei    |  |      |      |   |      |   |     | 85                                                                                                 |
| Amerikaner         |  |      |      | 6 | . 5  |   | You | 77                                                                                                 |
| Italiener          |  |      |      |   |      |   |     | 441/8                                                                                              |
| Weizen:            |  |      |      |   |      |   |     |                                                                                                    |
| Dezember           |  |      |      |   |      |   |     | 87                                                                                                 |
| Roggen:            |  |      |      |   |      |   | nie | edriger.                                                                                           |
| loco               |  |      |      |   |      |   |     | 74                                                                                                 |
| Dezember           |  |      |      |   |      |   |     | 741/4                                                                                              |
| Dezember=Januar    |  |      |      |   |      |   |     | 731/2                                                                                              |
|                    |  |      |      |   |      |   |     | 731/8                                                                                              |
| Müböl:             |  |      |      |   |      |   |     |                                                                                                    |
| loco               |  |      |      |   |      |   |     | 101/2                                                                                              |
|                    |  |      | . 17 |   | 1.00 |   |     |                                                                                                    |
| Frühjahr           |  |      |      |   |      |   |     | $10^{5}/6$                                                                                         |
| Spiritus:          |  |      |      |   | -    |   | iv  | 10 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> matt.                                                               |
| Spiritus:          |  |      |      |   |      |   |     | 10 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> matt. 20 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                |
| Spiritus: loco     |  | <br> |      |   |      |   |     | 10 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> matt. 20 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 20 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> |
| Spiritus:          |  |      |      |   |      |   |     | 10 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> matt. 20 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                                |

### Getreide= und Geldmarft.

**Chorn**, den 17. Dezbr. Ruffische oder polnische Banknoten 84<sup>5</sup>/8—84<sup>1</sup>/8, gleich 118<sup>1</sup>/6—117<sup>5</sup>/6<sup>9</sup>/0.

Chorn, den 17. Dezember.

Weizen 124—127 pfd. holl. 90—94 Thlr., 128/29/30 pfd. holl. 96—100 Thlr., per 2125 Pfd.; feinste Qualität 2 Thlr. über Notiz.

Roggen 112—117 pfd. holl. 62—64 Thlr., 118—124 pfd. 65—68 Thlr. per 2000 Pfd., schwerere Qualität 1 Thlr. höher.
Erbsen, Futterwaare 55—58 Thlr., gute Kocherbsen 59—63 Thlr. per 1250 Pfd.
Handley Bfd.
Handley Bfd.

Danzig, ben 16. Dezember. Bahnpreife.

Weizen bunt, hellbunt, hochbunt und feinglasig 115—132 pfd. von 95—135 Sgr. pr. 85 Pfd. Roggen 115—120 pfd. von 87½—90½ Sgr. pr.

Roggen 115—120 pfd. von 87<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—90<sup>2</sup>/<sub>2</sub> Sg. 7. 81<sup>5</sup>/<sub>6</sub> Pfd.

Gerfte, fleine 103—108 pfd. von 63—67 Sgr. pr. 72 Pfd. Gerfte, große 106—116 pfd. von 64—68 Sgr. pr. 72 Pfd.

Erbfen 72<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—81 Sgr. pr. 90 Pfd.

Gniritus 21 Thlr. pr. 8000 pCf. Tr.

Stettin, den 16. Dezember. Weizen loco 86—97, Dez. 94 Br., Friihj. 97½ Br. Roggen loco 70—74, Dez. 73, Friihj. 73½. Riböl loco 10½ Br., Dez. 10½4, April-Mai 10½3. Spiritus loco 20½2. Dez. 195/6, Friihj. 20¾ Br.

Amtliche Tagesnotigen.

den 17. Dezbr. Temp. Kälte 7 Grad. Luftd 27 Zoll 9 Strich. Wafferstand 1 Fuß 3 Zoll. Luftbrud

> Das Postdampfschiff "Borussia Capt. Franzen"

ber Linie ber Samburg : Umerifanischen Badetfahrt-Actien-Bejellichaft ift am 11. Dezember wohlbehalten in Rew- gort angefommen.

# Wer körperlich kraftlos ist, möge nicht auch muthsos werden,

fonbern biejenigen Mittel ju feiner Stärfung wählen, welche von ben meiften Merzten als Die vorzüglichften Beilnahrungsmittel bezeich= net find.

herrn hoflieferanten Johann hoff in Berlin, Neue Wilhelmoftr. 1.

3ch habe 3hr Malzegtraft-Gesundheitsbier früher nach Difteritis und anderen besonders entfraftenden Rrantheiten ftete mit beftem Er= folge getrunten, und tann aus vollster Ueber-Lebensblut trinten. Rächft Gott fete ich meine gange hoffnung auf den Gebrauch 3hres Malg-Extrafts. Louise Schilling, Forstbeamtenfrau in Gr. Schönebeck (a. D.) — Bonthenau b. Steudnit (Schliffen), 18. Nov. 1867. E. B. ersuche ich wieder um 2 Dutend Flaschen 3hres Malzextraktgesundheitsbieres. Graf Rothkirch.
— Stolp, Invalidenhaus. Ihre Malzgesunds heits-Chokolade hat sich als ein höchst stärkendes Beilnahrungsmittel bei febr entfrafteten Rranten bewährt. Außerdem haben auch Ihre Bruftmalzbonbons bei Bruft- und Salekrantheiten fich fehr heilfam bewiesen. Weinschent, Königi. Dberarzt. — Mit Ihren Malgfabrifaten wirb viel Segen gestiftet. 3. Mt. Schmidt & Co. in Dregben.

Vor Fälschung wird gewarnt!

Bon fammtlichen weltberühmten Johann Soff'ichen Dialg - Fabrifaten halte ich ftets R. Werner in Thorn.

# Inserate.

Befanntmachung. Um 23. Dezember b. 3. Vormittage 10 Uhr

follen in ber Behaufung bes Glafermeifters Drth hierfelbit diverfe Möbel öffentlich meift. bietend verfauft werben.

Thorn, ben 6. Dezember 1867. Königliches Kreis-Gericht. 1. Abtheilung.

3u Festgeschenken

empfehle ich mein reichhaltig affortirtes Lager non

Mufitalien,

als: Schulen, Etuben, Salonftude für Biano-forte ju 2 und 4 Sanden, Tange, Lieber.

Mls größere Befchente empfehle ich in schöner Ausstattung und elegantem Ginbande fol-gende musikalische Werke:

Beethoven, fammtliche Sonaten in 4 Banben 6 Thir. 20 Sgr.,

Sonaten, kleineres Format in 2 Bänden, 3 Thlr. 15 Sgr., Ouverturen à 2 ms. 2 Thlr., do. à 4 ms. 3 Thlr.,

Clementi, 24 Sonaten, 4 Thir., Chopin, Polonaisen 1 Thir. 15 Sgr., Haendel's Concerte, arr. à 4 ms. 25 Sgr.,

Haydn, Shmphonien, arr. à 4 ms. in 2 Ban-

Hayan, Symphonien, arr. a 4 ms. in 2 Banben 3 Thlr. 15 Sgr.,

Trios, arr. à 4 ms. 25 Sgr.,

Trios für Piano, Bioline u. BiolonCello, 2 Bbe., 6 Thlr.,

Mozart, Sonaten für Piano, Bioline und
Bioloncello, 5 Thlr. 15 Sgr.,

Symphonien, arr. à 2 ms. 1 Thlr.,

12 Clapierstiffe in 1 Bb. 1 Thlr., 12 Clavierftude in 1 Bb., 1 Thir. 10 Ggr.,

Bariationen in 1 Bb., 2 Thir., Schubert, Franz, 30 Lieber in 1 Bb., 1 Thir., F. Ausmahl zweis und vier-

händiger Biecen, à 20 Ggr. Rleine Saus Concerte, 4 Befte, à 15 Ggr.,

Taubert, Lieberbuch für Rinder, 20 Melobien jum Singen ober Spielen, 1 Thir. Eben fo ift auch eine reiche Auswahl von Dlufitstüden für andere Inftrumente vorräthig.

Ernst Lambeck.

Chorner Pfefferkuchen! Seit bem erften vorigen Dits. habe ich meine Baderei mit einer

Pfefferküchlerei

verbunden, und empfehle ich außer meinen fonftigen Badwaaren nun auch meine verschiedenen Sorten

Pfefferkuchen

ber geneigten Beachtung bes geehrten Bublifums. NB. Bei Entnahme von 1 Thir. gebe ich 6 Sgr. Rabatt.

Thorn, im December 1867.

J. Diesel.

Im Schütenhause find noch Wallnuffe gu haben, à Schod 21/2 Sgr. Empfohlen von Gebr. Grimm.

# Kindermärchen,

dem deutschen Volk' entkeimt, und nicht mehr ungereimt!

Mit 8 fein colorirten Bildern

gezeichnet von J. B. Sonderland.

## Elegant in Farbendruck - Umschlag cartonnirt 1 Thir.

Bernhardi's "Wegweiser durch die deutschen Jugendschriften" sagt von diesen Märchen: "Eine sehr schöne Sammlung von Original-Dichtungen, deren Stoffe meist den Märchen Grimm's entlehnt sind. Sehr zu empfehlen!"

Verlag von W. Langewiesche in Elberfeld.

Vorräthig in Thorn in der Buchhandlung von Ernst Lambeck.

Bir bringen hiermit gur öffentlichen Renntnig, bag wir unfere

Haupt-Agentur

gottes and the contract of the

für die Provinzen Preugen, Bojen, Bommern, Brandenburg, die medlenburgifchen Staaten, Warichau und Umgegend bei dem Civil-Ingenieur Herrn

etablirt haben und bag Berr Cobnfeld uns in ben genannten Diftricten repräfentirt. Mule Bettellungen aus diefen Diftricten bitten wir an herrn Cohnfeld zu abreffiren, ber auch auf Berlangen islustrirte Rataloge senden wird und zu jeder weiteren Auskunft bereit ist. Leiston Works, Suffolk, England,

R. Garrett & Sons.

Bezugnehmend auf vorftehende Unzeige ber Berren R. Garrett & Sons, Befiger ber älteften renommirteften und größten landwirthichaftlichen Mafdinenbau-Anftalt Englands, empfehle ich mich gur Beschaffung aller Urten

landwirthschaftlicher und anderer Maschinen

zu Original-Fabrifpreisen. Montagen und etwaige Reparaturen ber von mir bezogenen Maichinen werben ichnell und gut durch mich ausgeführt. Referve-Theile offerire zu civilen Preifen. Ferner empfehle ich mich zur Anlage und Beranderung von Fabritanlagen, gur Anfertigung bon Roften-Unichlägen, technifchen Gutachten, Beichnungen, überhaupt aller bies Fach berühren-

Sally Counfeld, Bahnhofstrake 33.

Soeven eingetroffen:

Auflage,

Bazar, 1868, No. 1, 2, p. Quartal 25 Sgr. Victoria, 1868, No. 1, 2, 20 Sgr. Modenwelt, 3. Liefg. No. 8, 10 Sgr. zu Bestellungen empsiehlt sich die Buchbandlung Ernst Lambeck.

Sammtliche Bapiere, Schreib- und Zeichen-Materialien, Lebermaaren, fo wie alle in genannte Facher ichlagende Rurg- und Galanterie-Baaren, halte zu Beihnachtsgeschenken bestens empfohlen. E. F. Schwartz.

Zu den bevorstehenden Festtagen

empfehle ich mein wohl assortirtes Lager von: astrach, Caviar in Fässchen von 1 Pfund an, Sardines à l'huile, Elbgr. Neunaugen, Pommersche Gänsebrüste, Braunschweiger u. Go!haer Cervelat-Wurst, Gänseleber-Pasteten, Citronen, Apfelsinen, Prünellen, Sultan- u. Kranzfeigen, Para-, Lamberts- u. Wallnüsse, Görzer Maronen, französische und schlesische getrocknete Birnen und Aepfel, Zuckerschoten, Teltower Rübchen, Rheinische Früchte und Ananas in Zucker etc., Chocoladen in verschiedenen reizenden Cartons zu Weihnachtsgeschenken sich eignend.

Friedrich Schulz.

Chriftbaum Bergierungen, Golde und Gilbere fchaum, buntes Bapier, befte Bachslicht. den für ben Chriftbaum, empfiehlt

E. F. Schwartz.

Hannoveriche Lotterie.

14000 Loofe - 7900 Gewinne. Biebung 1. Claffe am 13. Januar 1868. Saupt-Geminne 36,000, 24,000, 12,000 Thir. 2c.

1/1 Loofe 41/2 Thir., 1/2 Loofe 21/6 Thir.,

1/4 Loofe 11/12 Thir.

Bewinnliften ftete prompt. Plane 2c. bei

Hermann Block in Stettin, Collecteur ber Sannoverschen Lotterie.

Rilderbücher für Rinder von 1 bis 6 Jahren d in größter Auswahl bei

E. F. Schwartz.

10

ron

311 bevorstehendem Weihnachtsfeste

empfehle ich einem hochgeehrten Bublitum meine Fabritate, bestehend in allen Gorten Pfeffertuchen, Steinpflaftern, Budernuffen und Pfeffernuffen, gur gutigen Beachtung.

Bei Entnahme von Ginem Thaler verab-

folge 6 Ggr. Rabatt.

Hermann Thomas, Reuftabt. Darft u. Breiteftr. 90 A.

Meine Liqueure 2c., ftete mit perfonlicher Aufmertfamfeit bereitet, empfehle ich gu-Horstig. tiger Beachtung.

(S) efucht 2000 Thir. fucht — ohne Factor — 2000 Auskunft giebt die Exped. b. 3tg.

Gin neues Pianino von vorzüglichem Ton und schöner Spielart ift zu verfaufen Alle Schlofftrage 288, parterre.

3um Weithnachtsfelte

empfehle ich mein Lager feiner Stahlmaaren, als: Tischmeffer, Gabeln, Deffertmeffer, Tafchen-Febermeffer, Rafiermeffer und Streichriemen, Rorkzieher, Nagelgangen und feine Scheeren aller Urt, ferner für Landwirthe Tatovirgangen, Rerbund Lochzangen, Rlanenscheeren, fo wie thierartt. Berbandtafchen bei befter Arbeit gu foliben Breifen. Gustav Meyer, Mefferfabrifant.

Bum bevorftebenden Weihnachtsfeste empfelle ich mein reiches Lager von Festgeschenten Rinder und Erwachsene. Bur Bequemlichteit u. beffern Ueberficht bes mich beehrenden Bublis fume habe eine Ansstellung eröffnet.

E. F. Schwartz.

Beste Psundhesen

zum Feste, täglich frisch, empfehlen B. Wegner & Co.

Friedrich Schulz

Echt Erlanger Rier, 15 Flaschen für 1 Thaler, fo wie täglich vom Saf bei

Nene franz. Wallnuffe, à Schock 21/2 Sgr. empfehlen

B. Wegner & Co. Berichiedene Sorten ichlefische Gebirgs-lepfel

find täglich zu verkaufen im Reller bei Janke, Brüdenftrage No. 19.

Die belten böhm. Pflaumen, à Pfd. 21/2 Sgr. empfehlen
B. Wegner & Co.

Gegen katarrhalifche Sale- und Bruft-Beichwerden, Suften, Beiferteit find Die

Stollwerck'schen Brust-Bonbons bas anerkannt wirkfamfte Sausmittel. Die all-

feitigen arztlichen Empfehlungen, Die Diplome ber europäischen Bofe, die auf allen Ausstellungen zuerkannten Breife find hiervon bie thatfächlichften Bemeife.

Lager befinden fich à 4 Sgr. per Badet in Thorn bei 2. Sichtau, und auf bem Bahnhof bei 2. Wienstowsti, in Culm bei G. 2Bernide, in Gniewkowo bei 3. Friedenthal.

Gine große Auswahl Berliner Pianino's für 120 bis 300 Thaler, und neue harmonitas, auch neu reparirte Blügel und Tafelformate find zu verfaufen am Ratharinenthor Do. 207 bei J. Kluge, Buftrumentenmacher.

Beute empfing ich eine Sendung feinfter

französischer Ball-Blumen. Carl Mallon.

fehr gute Halbchaife, 1 Schlitten, 2 Cummetgeschirre und 1 Schellengelante, fteben jum Bertauf beim Proviantmeifter Riese in Thorn.

Die Schlefinger'iche Restauration wird in bester Beife fortgeführt; auch find bafelbft Beine, Rum 2c. zu bedeutend herabgefetten Breifen gu beziehen.

Der einstweilige Berwalter Jacob Landecker.

1 mobl. Zimmer g. v. Reuft. 66, Mineralw. Fabr.

Gambrinus-Halle. Beute Mittwoch, ben 18., Abende 7 Uhr:

garfen = Concert von ber Familie Ludwig.

Jo warne Bebermann, meiner Frau Anna, geb. Kracti, etwas auf meinen Namen zu borgen, ba ich für Schulben nicht auftommen

Ludwig Fiedler, Neuft. 3.